# Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese.

1875.

Nr. 8. u. 9.

Sanctissimi Domini nostri PII Divina Providentia Papae IX. Allocutio habita die XV. Martii MDCCCLXXV. ad S. R. E. Cardinales in Aedibus Vaticanis.

VENERABILES FRATRES.

Curarum nostrarum partem esse agnoscentes his praesertim miserrimis temporibus Vestrum Ordinem amplissimum praestantibus augere viris, qui Nobis auxilio sint in universae Ecclesiae procuratione, ad hoc implendum munus animum nostrum convertendum existimavimus. Vellemus quidem hoc exequi veteri et solemni ritu, quem Ecclesiae dignitas postulat, sed id non patitur acerbitas temporum, quae tanta jam est, ut ne deplorandi quidem Ecclesiae mala facultatem liberam Nobis esse velle demonstret. Non miramur quod qui veteri errore et odio ab Ecclesia dissident, id assegui praesumant, sed quod in hac misera Italia, in qua suprema veritatis Cathedra divina dispensatione est constituta, ii qui filii erant in Ecclesiae hostes conversi perniciem Ecclesiae ipsius quae a ruina humanae societatis sejungi non potest, tum voluntate sua, tum externo impulsu permoti moliantur ac struant, id quidem dolenter et imo ex corde ingemiscimus. Ex hac molitione profluxere tot illi deplorabiles ausus, qui jura, libertatem, res et ministros Ecclesiae inique laeserunt, et quorum diuturno jam ex tempore spectatores ad vim propulsandam impares esse cogimur: profluit etiam et promovetur in dies malum illud longe gravissimum, quo nihil tot animabus et humanae societati funestius, corruptio scilicet juventutis, qua corruptione ad praesentia mala in futuras etiam generationes propaganda contenditur. Omnibus enim institutis, quae ad juvenes erudiendos spectant, ab Ecclesiae vigilantia in hoc Catholici Orbis centro subductis, juvenes a prima aetate qua virtutis aut vitii semina tenaciter haerent, scholas civili potestati subjectas celebrare expresse coguntur, ubi eorum mentes et corda nulla fidei et religionis ratione habita, juxta hujus saeculi placita et sapientiam informantur cujus amarissimos fructus omnis nunc terra experitur.

Cum porro ipsa pariter institutio eorum, qui in sortem Domini vocati sunt, tot regulis de ratione studiorum ad arbitrium impositis implicetur, magis magisque in dies arduum illis efficitur hoc curriculum emetiri; ideoque perpauci jam existunt, maxime post infaustam de militari delectu legem, qui in clerum possint adscribi.

Quo autem luculentius pateant hostium nostrorum consilia, quaedam etiam nuper documenta prodiere, quibus animus additur presbyteris et inferioribus clericis, qui Episcopis aliisque Praesulibus contumaces obsistant; iisque praesidii spes et tutelae proponitur adversus sententias et decreta, quae in eos forte latura sit episcopalis auctoritas.

Quid plura? Ipsa divini verbi praedicatio et sermonum nostrorum evulgatio infestis actibus politicae potestatis percellitur: leges exhinc poenales denunciantur adversus eos, qui, sive typis, sive aliter verba a Nobis prolata, et acta hujus Apostolicae Sedis in vulgus ediderint, quoties in hisce ex eorum sententia qui talia minitantur, aliquid inesse videatur adversum civilibus institutis ac legibus. Scilicet per ejusmodi minas in aperto ponitur quaenam mens et vis fuerit quibusdam legibus, quae simulata obsequii specie ad fucum faciendum fidelibus nostram libertatem et dignitatem tueri videb antur, et magis magisque ostenditur quam necessaria sit Nobis suprema ac plena potestas nullius ditioni aut arbitrio obnoxia, qualem divina Providentia Romanis Pontificibus contulit, ad spirituale ministerium in universo orbe expedite ac libere exercendum.

Interim comminatio illa eo intendit ut supremi veritatis Magistri vox ipsa comprimatur ac late manare non possit, vox quae divino jure ad commune societatis bonum in universum orbem emittitur, quaeque circumscribi aut cohiberi non potest quin etiam omnium fidelium jura violentur. Cogitent qui Ecclesiam tantae huic servituti subjiciunt, sese divini judicii severitatem in se ipsos provocare, eoque duriores vicissim experturos Dominos, et graviora tyrannidis juga quo benignior erat Matris auctoritas, quam injectis vinculis rejecerunt.

Nec vero satis est Ecclesiae opugnatoribus earum rerum acerbitas, quas memoravimus, sed ad novas etiam parandas causas dissidiorum, et perturbationum in ipsa Fidelium conscientia eorum conatus conversi fuere. Nuper enim in extera regione quibusdam scriptis in publicam lucem vulgatis quibus Vaticani Concilii decreta in laevam partem detorquebantur, id spectabatur, ut in sucessoribus nostris eligendis Senatus vestri libertas violaretur, atque ut in ea re, quae tota ordinis ecclesiastici est magna pars civili potestati tribueretur. At Deus misericors, qui praeest et consulit Ecclesiae suae, provide effecit ut fortissimi ac spectatissimi Germanici Imperii Episcopi illustri declaratione edita, quae in Ecclesiae fastis memorabilis erit, erroneas doctrinas et cavillationes hac occassione prolatas sapientissime refellerent, et nobilissimo tropheo veritati erecto Nos et universam Ecclesiam laetificarent. Dum autem amplissimas laudes coram Vobis et Catholico orbe praedictis Episcopis universis ac singulis tribuimus, praeclaras eas declarationes et protestationes, ipsorum virtute gradu ac religione dignas, ratas habemus, easque Apostolicae auctoritatis plenitudine confirmamus. Dissipet Divina Clementia consilia inimicorum, et mitigans Nobis a diebus malis hereditatis suae recordetur, ostendatque, non esse prudentiam, non esse sapientiam, non consilium contra Dominum. Hoc ut ex votis feliciter contingat, sacrificemus in humilitate et fervida deprecatione sacrificia justitiae. Deus noster justus et pius est et sicut perseverantibus in pravitate districtus est ita conversis misericors. Ad ipsum ergo tota mente contriti cordis ejulatione curramus, ab ipso ereptionis nostrae solatia postulemus, qui quoniam benignus et mitis est si nos a malis nostris emendatos sua viderit mandata diligere, et hic potens est nos ab hoste defendere, et in futuro aeterna nobis gaudia praeparare 1).

In his vero tantis tribulationibus, quoniam quo saevior est dimicatio, eo major ductorum ac militum cooperatio virtusque in acie requiritur, constituimus, Venerabiles Fratres, in Nostrum Sanctaeque Romanae Ecclesiae Senatum hodierna die ad Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem sex praestantissimos viros cooptare, scilicet Venerabiles Fratres Petrum Gianelli Archiepiscopum Sardianum Congregationis Concilii Secretarium, Miecislaum Ledochowski Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, Joannem Mac Closkey Archiepiscopum Neo-Eboracensem, Henricum Eduardum Manning Archiepiscopum Westmonasteriensem, Victorem Augustum Dechamps Archiepiscopum Mechliniensem, et Dilectum Filium Dominicum Bartolini Protonotarium Apostolicum Congregationis Sacro-

<sup>1)</sup> S. Gregorius M.

rum Rituum Secretarium, qui omnes profecto, sive Episcopali munere magna cum laude zeli, fortitudinis, prudentiae doctrinaeque gesto, sive gravissimis in tuenda Ecclesiae causa persecutionibus singulari virtutis et invicti animi exemplo toleratis, sive in hac Urbe sedula diuturna probatissima opera Sedi Apostolicae navata, hac honoris amplitudine sese dignos exhibuerunt. Qua in re illud Nobis jucundissimum est quod nobilissimis etiam Ecclesiis ex quibus sacrorum Antistites elegimus, et exornamus, certum ac sincerum amoris ac studii testimonium praebere possimus.

Praeter autem hos sex memoratos Cardinales, ad Omnipotentis Dei gloriam creare intendimus alios quinque Cardinales, quos tamen justis ex causis in pectore reservamus, arbitrio nostro quandocumque evulgandos; ac si Sanctam hanc Sedem Deo disponente viduari contigerit antequam ipsi evulgentur litteris Nostro Testamento adjectis ii declarabuntur, eosdemque jus activae ac passivae electionis in Successore Nostro eligendo Vobiscum habere Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine volumus statuimus atque decernimus.

Quid Vobis videtur?

Auctoritate Omnipotentis Dei Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteros Cardinales

> Petrum Gianelli Miecislaum Ledochowski Joannem Mac-Closkey Henricum Manning Victorem Dechamps Diaconum vero

Dominicum Bartolini

cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis.

Alios autem quinque in pectore reservamus, prout supra expressimus evulgandos, eosque jure supramemorato gaudere edicimus et confirmamus.

In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † Sancti. Amen.

3. 1453.

# (Ankundigung der Pfarrkonkursprüfungen für das Jahr 1875.)

Die zufolge Concil. Prov. Prag. Tit. VI. Cap. IX. von Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. für die Kirchenprovinz Böhmen gestattete allgemeine Pfarrkonkursprüfung wird im laufenden Jahre zweimal und zwar das erstemal am 1., 2. und 3. Juni und das zweitemal am 20., 21. und 22. Juli abgehalten werden.

Hievon wird der hoch- und wohlehrwürdige Kuratklerus mit dem verständigt, daß jene Priefter, welche sich dieser zur Erlangung eines Kuratbeneficiums nothwendigen Prüfung im lausenden Jahre unterziehen wollen, ihre Gesuche um Zulassung zu derselben früher im Wege der hochw. bischöfl. Vikariatsämter hieramts vorzulegen haben.

(Konfursprüfung für das Katechetenamt an Mittelfchulen.)

Mr. 1546.

Am 18., 19. und 20. Mai, dann am 17., 18., und 19. August l. I. wird hieramts die Ronkursprüfung für das Katechetenamt an Mittelschuleu abgehalten werden.

Iene Priester, welche sich dieser Prüfung unterziehen wollen, haben ihre Gesuche um Zulassung zu derselben früher im Wege der hochw. bisch. Vikariatsämter anher vorzulegen.

(Verordnung des Handelsministeriums vom 18. November 1874, womit im Einvernehmen mit den Ministerien der Finanzen und des Innern Bestimmungen wegen Regelung des Vorganges bezüglich der Steuerumschreibung bei, zum Zwecke des Eisenbahnbaues in Anspruch genommenen Grundstücken getroffen werden.)

Das Reichsgesethlatt vom 2. Dez. 1874., XLIX. St., Ar. 141. enthält nachstehende Verordnung:

- 1. Tede Cifenbahnverwaltung hat über die zu Cifenbahnzwecken in Besig übernommenen, bleibend eingelösten Parzellen, beziehungsweise Theile derselben, Theilungstabellen zu verfassen, von den betheiligten Grundbesigern mitfertigen zu lassen und der Finanzlandesbehörde des betreffenden Kronlandes vorzulegen.
- 2. Die k. k. Finanzlandesbehörde wird ohne vorherige Intervention von Seite des Evidenzhaltungs-Geometers und ohne sogleiche Alterirung des Ratasters lediglich auf Grund der oberwähnten, von den Grundbesigern mitgefertigten Theilungstabellen die Umschreibung der auf die betreffenden Grundstücke entfallenden landesfürstlichen Steuern und wie immer gearteten Umlagen oder Zuschläge in den Evidenzhaltungs- und Steuerbemessungs-Operaten provisorisch veranlassen.
- 3. Die Borlage der Theilungstabellen an die Finanzlandesbehörde hat unverzüglich und längstens innerhalb drei Monaten, vom Zeitpuncte der Uebernahme der Grundstücke in den Besitz der Cisenbahngesellschaft, zu geschehen.
- 4. Die definitive Richtigstellung des Ratasters durch den Evidenzhaltungs-Geometer geschieht seinerzeit nach endgiltiger Vermessung der Bahn.
- 5. Im Falle eines gegen diese Verordnung verstoßenden Vorgehens seitens einer Eisenbahnverwaltung wird es den hiedurch sich beschwert erachtenden Grundeigenthümern anheimgegeben, die entsprechende Anzeige an das Handelsministerium zu erstattten.

3. 1432.

# (Betreffend die Pfarr-Excindirungsverhandlungen.)

Die hochlöbl. k. k. Statthalterei hat diesfalls den k. k. Bezirkshauptmannschaften mit Erlaß d. d. 27. Feber 1875 3. 9922 Nachstehendes mitgetheilt:

"In Folge des Erlasses Sr. Excellenz des Herrn k. k. Ministers für Kultus und Unterricht vom 12. Feber 1875, 3. 13152, wird dem Herrn k. k. Bezirkshauptmanne nachträglich zu den Bestimmungen des Statthalterei-Erlasses vom 28. Oktober 1874, 3. 54159, wegen Durchführung der Pfarr-Excindirungs-Verhandlungen noch insbesondere bedeutet, daß in allen Fällen, wo wegen nicht erzielten Einverständnisses die instanzmäßige Entscheidung einzutreten hat, diese dem betreffenden b. Konsistorium zu eröffnen ist."

# (Erlaß des k. k. Landesschulrathes vom 27. Januar 1875, 3. 1807, betreffend die Beaufsichtigung ber Lehrbücher und Lehrmittel an Bolks- und Bürgerschulen.)

Das Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen von 28. Feber 1875, III. St. Nr. 6. enthält nachstehenden Erlaß:

Laut h. Erlasses vom 12. Januar 1875, 3. 9226, hat das h. k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht in neuester Zeit die befremdende Wahrnehmung gemacht, daß einzelne Lehrer und einzelne Aufsichtsorgane des Unterrichtes den Lehrbüchern und Lehrmitteln, die in den Volksschulen zur Verwendung kommen, nicht jene Aufmerksamkeit zuwenden, welche unter allen Verhältnissen nothwendig, in wiederholt erlassenen Weisungen und normativen Vorschriften, insbesondere in der Ministerial-Verordnung

vom 25. März 1873, 3. 1418, betreffend den Gebrauch von Lehrmitteln und Lehrtegten in den Volksund Bürgerschulen, in bestimmter Weise gefordert wurde.

Die strenge Beaufsichtigung der Lehrbücher und Lehrmittel erscheint um so mehr geboten, als gerade diese Lehrbehelse, wie die Erfahrung zeigt, vielsach benützt werden, den unberechtigten und bedeuklichen Tendenzen politischer, nazionaler und kirchlicher Art Vorschub zu leisten.

Namentlich find es die Lehrbücher der Geschichte und Geographie, Lesebücher, Landkarten, Bilberbücher und mit Abbildungen versehene Hefte, welche in den angegebenen Richtungen mißbraucht werden.

Diese Wahrnehmungen haben Seine Excellenz den Herrn k. k. Minister für Kultus und Unterricht veranlaßt, die Lehrpersonen und Direktoren der Bolks-, beziehungsweise Bürgerschulen, sowie die Bezirksschul-Inspektoren wiederholt aufzufordern, die Lehrbücher und Lehrmittel in den Schulen unausgesett im Ange zu behalten und die auf deren Gebrauch Bezug habenden Normen sorgfältig zu befolgen; jede Vernachlässigung, jedes Verschulden in dieser Beziehung würde strenge Ahndung zur Folge haben.

3. 1589.

# (Rachforschung in den Matriten bezüglich der Familie Rirchner von Reukirchen.)

Die hochwürd. H. Pfarrer werden angegangen, in den Tauf-, Trauungs- und Sterbematriken vom Iahr 1640 abwärts bezüglich der obbenannten Familie eine genaue Nachforschung zu pflegen und die diesbezüglichen Data anher bald mitzutheilen. Es wird besonders aus dem 18. Jahrhunderte der Trauungsschein des Frauz Kirchner von Neukirchen und der Tausschein seiner Gattin und ihrer Kinder benöthigt. Der vorbenannte Franz Kirchner von Neukirchen war Inspektor der Gräflich Kolowrat'schen Herrschaft Pradischt. Der Sohn desselben Karl Bor. Kirchner von Neukirchen war im I. 1812 Gutsbesitzer zu Kladrub bei Horazkowic und übernahm dann das Gut Köhlendorf bei Schüttenhofen.

# Bücherwesen.

(1. Beckstimmen für das katholische Volk. Wien. Verlag von Carl Sartori. 2. Broschüren-Chklus für das katholische Deutschland. Münster (früher Soest) Nasse'sche Verlagshandlung.)

Beide diese periodische Schriften versolgen ein und dasselbe Ziel: Vertheidigung der katholischen Kirche, Belehrung des Volkes und Drientirung desselben in den vitalen Fragen der Neuzeit. Wir haben zu wiedeholten Malen die Aufmerksamkeit der ehrwürdigen Geistlichkeit auf diese Schriften gelenkt, und thuen es auch diesmal mit dem Bemerken, daß die beiden Verlagsbuchhandlungen in der Herausgabe dieser ausgezeichneten Broschüren denselben Eifer, wie in den verslossenen Jahren, entwickeln, und daß man dem Volke in den gegenwärtigen von ungläubigen und kirchenfeindlichen Bestrebungen bewegten Zeiten nichts Besseres in die Hände geben kann, als diese Broschüren. Uebrigens ist der Preis ein beispiellos billiger.

(Kleine Kirchengeschichte mit Bilbern für fatholische Volksschulen. München. Druck und Berlag von Eruft Stahl. 1875.)

Diese kleine aber inhaltschwere und mit der Approbation des hochw. Ordinariates zu München-Freising versehene Schrift wird auch von dem hierseitigen bischöflichen Ordinariate nicht nur approbirt, sondern auch wärmstens sowol den Katecheten wie auch den Gläubigen überhaupt als ein sehr belehrendes Lesebuch anempsohlen. Namentlich dürfte es den Herren Ratecheten gute Dienste leisten, weß-halb wir ihre Ausmerksamkeit auf diese Schrift zu lenken nicht unterlassen können.

# Mittheilungen aus dem kirchlichen Leben.

(De S. Erhardo E. C. Martyrologio Romano inserendo.)

Decretum Congregationis S. Rituum. Urbis et Orbis. Instante Reverendissimo Domino Ignatio de Senestrey Episcopo Ratisbonensi, propositum quum fuerit dubium in ordinario coetu Sacrorum Rituum Congregationis, subsignata die ad Vaticanum habito, per Eminentissimum et Reverendissimum Dominum Cardinalem Aloysium Bilio: An et quomodo nomen Sancti Erhardi Episcopi et Confessoris inserendum sit Martyrologio Romano? Eminentissimi et Reverendissimi Patres Sacrae eidem Congregationi praepositi, omnibus mature perpensis, rescribere censuerunt: Affirmative; et describatur in Martyrologio Romano nomen Sancti Erhardi ad diem octavum Januarii inter Elogium Sancti Patientis Episcopi et Sancti Severini Abbatis, cum sequenti titulo:

"Ratisbonae Sancti Erhardi Episcopi." Die 27. Septembris 1873.

Factaque postmodum de praemissis per infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX fideli relatione, Sanctitas Sua benigne annuit, ac Elogium supradictum in Martyrologio Romano imprimi et apponi mandavit. Die 2. Octobris, 1873. Constantinus Episc. Ostien et Velit. Card. Patrizi, S. R. C. Praef. — D. Bartolini, S. R. C. Secretarius.

## (Bitte um einen böhmischen Priefter.)

Es wurde an mich ein Schreiben aus Amerika gerichtet, welches in wortgetreuer Uebersetzung also lautet:

Die unterthänigst gefertigten Infassen in West-Amerika, Staat Minesotta, Gemeinde Prag, wenden sich zu ihrem gewesenen Oberhirten mit der Bitte, in der vollsten Hoffnung, daß Eure Bischöflichen Gnaden unser unterthänigstes, einfaches Bittgesuch erhören werden. Als treue Söhne der hl. Kirche stehen wir jetzt wie verlaffene und irrende Schäflein da, indem uns unser Seelenhirt, welcher 6 Jahre in unserer Mitte weilte und uns im hl. Glauben unterrichtete, von seinen geiftlichen Dberen in seine Seimat abberufen wurde, und wir demnach die ganze Zeit hindurch weder das Wort Gott tes hören noch dem hl. Meßopfer beiwohnen können. Bir alle sind ehemalige Budweiser Diöcesanen und deßhalb erkühnen wir uns, Zuflucht zu nehmen zu unserem gewesenen Dberhirten und inständig zu bitten, Gure Bischöfliche Gnaden mogen uns einen Seelenhirten schicken, da wir zur Wahrung und Aufrechthaltung unserer hl. Religion ein Haus Gottes mit großem Aufwande zu Stande brachten, diese Rirche aber jest ohne den Diener des Herrn so leer und traurig dasteht, als ob sie nachfinnen würde, welcher Wohlthäter sich ihrer und der verlaffenen Schäflein annehmen würde. Der fire Gehalt beträgt 500 Dolar und nehstbei bezieht unser Pfarrer auch noch andere Emolumente. Wir richten noch einmal die unterthänigste Bitte an unseren gewesenen Oberhirten, Eure Bischöflichen Gnaden geruben uns einen Priester zu schicken, für welche Gnade wir taufendmal im Serzen ausrufen werden: "Bergelt's Gott"

Prag, am 9. Februar 1875.

F. Hajiček,
d. 3. Borsteher.
Wenzel Laha,
Set. — Prag.
Skret Conti, Minesotta, Nord-Amerika.

Nebstdem gelangte eine andere Bitte anher von unserem Diöcesan P. Mikota in derselben Angelegenheit, nur für eine andere Gemeinde. Die Adresse an ihn lautet:

#### Franz Mikota,

Pfarrer in

Spillville-Winesheik, Staat Jova, Nord-Amerika.

Diese Bittgesuche machen wir in der Hoffnung bekannt, daß sich doch vielleicht ein eifriger Priester sinden wird, der sich dieser verlassenen Stammesgenossen annehmen und dort zu ihrem Seelenheile und zum Gedeihen und Rugen der hl. katholischen Religion und Kirche zu wirken entschließen würde.

### (Renovation in Prachatic.)

In Prachatic wurde vom 28. Februar bis 9. März die Renovation der vorjährigen Mission von den hochwürdigen Redemptoristen vom heil. Berge abgehalten. Der hochwürdige Herr Rektor Klemens Blasak, die Herren PP. Franz Haset, und Franz Stoviček arbeiteten, obzwar sie bei dieser Iahreszeit in der ohnehin kalten Kirche viel ausstehen mußten, mit unermüdetem Siser, und Gott segnete ihre Arbeit. Die deutschen Predigten wurden sleißig, die böhmischen aber so massenhaft besucht, daß zumal in den letzen Tagen das geräumige Gotteshaus überfüllt war. Die Beichtstühle waren von Früh bis Abends mit Pönit enten wie umlagert; es waren bei 4500 Kommunikanten. Gott vergelte den hochwürdigen Herren Missionären alles, was sie mit solcher Aufopserung gewirkt haben und gebe ihrer Arbeit das Gedeihen!

# (Empfangsbestätigung des hochwürdigsten fürsterzbisch. Ordinariates Wien d. d. 19. März 1875 3. 1775.)

Das fürsterzbischöfliche Ordinariat beehrt sich den Empfang von 193 fl. 66 1/2 kr., welche mit dem geschähten Schreiben d. d. 16. März 1875. 3. 1495 für den Verein der unbefleckten Empfängniß Mariens anher gelangten, mit dem verbindlichsten Danke zu bestätigen.

3. 923.

# (Empfangsbestätigung der t. f. Bezirkshauptmannschaft Chrudim d. d. 19. Feber 1875.)

Der richtige Empfang der mit der geehrten Zuschrift vom 16. Feber 1875 Nr. 843 anher geleiteten Unterstützungsbeiträge für die Hlinsko'er Abbrändler pr. 229 fl. wird unter gleichzeitiger wärmsten Danksagung im Namen der Verunglückten hiemit bestättiget.

(Zum Vereine der unbesteckten Empfängniß Mariens oder für die Chriften im Orient find eingelangt für die Zeit vom 15. März 1874 bis 15. März 1875.)

Vom Bechiner Vikariat. — Bergreichensteiner 1 fl. 62 fr. — Blatner 9 fl. 70 fr. — Bischofteiniger 20 fl. 61 fr. — Descheniger. — Frauenberger 5 fl. 85 fr. — Jistebniger 3 fl. 30 fr. — Grazner 4 fl. 64 fr. — Hohensteiner 15 fl. — Horazdowiger 12 fl. 40 fr. — Hostauer 3 fl. 70 fr. — Kameniger 2 fl. 78 fr. — Kapliger. — Klattauer 15 fl. 30 fr. — Krumauer 12 fl. 75 fr. — Lukawiger. — Mirowiger 3 fl. — Moldautheiner. — Neposmuker 5 fl. 15 fr. — Reuhauser 13 fl. 70 fr. — Oberplaner 13 fl. 41½ fr. — Pazauer. — Pilgramer 4 fl. 80 fr. — Piseker 2 fl. 30 fr. — Planizer 2 fl. — Prachatizer. — Sodeslauer. — Schüttenhofner 10 fl. 66 fr. — Taborer. — Tauser 2 fl. 50 fr. — Winterberger 4 fl. 70 fr. — Buttingauer. — Wodnianer 3 fl. 25 fr. — Woliner. — Bon der hochw. Prälatur Krumau 4 fl. — Bon der Seelsorge Witesic 4 fl. 30 fr. — Wenzi Wawra auß Wazau 1 fl. — Pfarramt Hischau 1 fl. 20 fr. — Josef Turek in Plaz 1 fl. — Auß der Seelsorge Konsperg 2 fl. 50 fr. — Auß der Seelsorge Neumark 1 fl. — Hr. Karl Kosobud, Pfarrer in Demau 2 fl. — Dekanalamt

Prachatic 1 fl. — Dekanalamt Moldauthein 1 fl. 54 fr. — Hr. P. Alexander Wawera, Gutsabministrator in Komaric 1 fl. — Summa: 193 fl. 66 1/2 fr.

# Versonalnadrichten.

# Auszeichnung:

herr Johann Bodigha, Pfarrer ju Stalec, erhielt die Befugniß, bas Expositorium canonicale tragen ju burfen.

# Beförderungen und Jurisdiktionirungen:

Die Berren:

Johann Pouftfa, Pfarrer ju Beradic (Brager Erzbidcefe), wurde Pfarrer ju Rraktic.

Beter Samel, Raplan ju Steinkirchen, murbe Pfarrer ju Elhenic.

Bengel Papouset, Raplan zu Berlau, wurde Pfarrer zu Rrestowic.

Frauz Martinet, Raplan zu Rogbalowic (Leitmeriger Diogefe) murbe Pfarrer zu Cernisto.

Frang Smutny, Raplan ju Chotowin, wurde Interfalar-Abminiftrator baselbft.

Mathias Rolar. Raplan zu hoftau, wurde Aushilfstooperator zu Woftracin.

Benzel Pawlik, Raplan zu Polin, wurde Interkalar-Administrator baselbst.

Johann Stanet, Int.-Raplan ju Jinin, wurde Interkalar-Abminiftrator bafelbft.

Franz Hofmann, Raplan zu Reureichenau, und Bilhelm Spoula, Raplan zu Unter-Cerekwe, wurden zu Referve-Militärkaplanen 2. Cl. ernannt.

## Gestorben find und werden dem frommen Andenten em pfohlen:

Um 27. Febr. Hr. Franz Češťa, Pfarrer zu Chotowin, bischöflicher Notar. — (Geboren zu Tremles am 2. April 1799; ordinirt am 24. Aug. 1828. und Kaplan zu Chotowin; Pfarrer zu Borotin 1840.; Pfarrer zu Chotowin seit 11. Sept. 1861.; bisch. Notar 19. Jänner 1871.)

hieburch wurde die Pfarre Chotowin erledigt. Patron: Gr. Bohlgeboren herr Johann Ebler v. Nabhernh,

Ritter von Borotin. - Rompetengfrift bis 20. April.

Da ber im Herrn verstorbene Priester Franz Cesta ber Sodalität bes h. Josef einverleibt gewesen mar, so wers ben die Herren Mitglieder ersucht, für ihn das h. Meßopfer demnächst darzubringen.

Am 2. Marz Hr. Johann Staftny, Defizientenpriester. — (Geboren zu Tremles am 22. Janner 1822; orbin. am 25. Juli 1847 und Kaplan zu Serowic; Raplan zu Tremles 1855; im Deficientenstande seit 15. Dez. 1870.)

Um 11. März Hr. Biktorin Liwora, Pfarrer und Personalbechant zu Polin, bischöst. Notar, Ehrenbürger zu Polin, Jubilarpriester. — (Geboren zu Horažbowic am 12. Dez. 1793, ordin. am 13. November 1816 und Kaplan zu Dolan; Kaplan zu Polin 1819; Pfarrer zu Ouboč 1833; Pfarrer zu Polin seit 24. Sept. 1844; bisch. Notar 1862; Pers.-Dechant 3. Nov. 1866.)

Hieburch wurde die Pfarre Polin (Gräflich Cernin'schen Patronats) erledigt. Kompetenzfrist bis zum 24. April. Da der im Herrn verstorbene Priester Viktorin Liwora der Sodalität des h. Josef einverleibt gewesen war, fo

werden die herren Mitglieder ersucht, für ihn das h. Megopfer bemnächst barzubringen.

Am 15. Marz Hr. Johann Krauschner, Pfarrer zu Jinin. — (Geboren zu Neudorf am 12. Nov. 1814; ordinirt am 3. Aug. 1840; Kaplan zu Wegstädtl (Leitmeriger Diöcese); Kaplan zu Čižowa 1849; Lokalist zu Zabor (Leitmeriger Diözese) 1851; Pfarrer zu Jinin seit 1852.)

hiedurch murbe bas Pfarrbeneficium Jinin (Fürft Georg von Lobkowic'schen Batronats) erledigt. Kompeteng=

frift bis zum 1. Mai.

Da ber im herrn verstorbene Briefter Johann Krauschner ber Sodalität bes h. Josef einverleibt gewesen war, so werben bie herren Mitglieder ersucht, für ihn bas h. Meßopfer bemnächst barzubringen.

Budweis, am 30. März des Jahres 1875.

Iohann Valerian, m. p. Bischof.